# Amtsblatt

Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. November 1886.

20. Listopada 1866.

Nto. 45726 ex 1866. Dom Lemberger f. f. Landed: als Hanbelegerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben behufs Bereinbringung ber von Maike Frankel gegen Konstantin Ritter von Jaworski und Angela Jaworska erfiegten Wechselsumme von 1161 fl. 50 fr. oft. D. f. N. G. die exelutive Feilbiethung ber, der belang= ten Angela Jaworska geb. Szolajska gehörigen, im Lostenstande der Güter Zelazonka of dem. 342, pag. 229. u. 30 on. intabulirten Seirathegutelumme von 13.467 fl. R. M. am 20. Dezember 1866, 21. Janner 1867 und 18. Februar 1867, jedesmal um 10 Uhr Vormittags ab. gehalten, bei neldem Te mine Die gebachte Summe, und gmar bei den erfien zwei Terminen nur über ober um den Rominalwerth berselben, bei bem letteren Termine aber auch unter bem Nominal-werthe hintangegeben werden wird, daß das Battum 5 Perzent ber Obigen Cumme, bas ift ber Betrag von 707 fl. 261, fr. oft. IB. bestimmt wurde, ferner, daß bie Ligitagionebedingungen in ber landes-Berichtlichen Registratur eingesehen oder in Altschrift erhoben werden tonnen, endlich, baß ben dem Leben und Wohnorie nach unbefannten Sprothekargläubiger Lactus Mosler und Audreas Jaworski fo mie deren allenfälligen bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben und allen jenen Eppothekargläubigern, welchen die diese Exekuzions= angelegenheit betreffenden Bescheide nicht zugestellt werden könnten, der Hr. Abvokat Dr. Madejski mit Substituirung tes Hrn. Aldrokaten Dr. Gregorowicz zum Kurator bestellt murde. Lenberg, am 19. September 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 45726 ex 1866. C. k. sad krojowy jako handlowy we Lwowie czyni ninicjszem wiadono, że w tymże celem zaspokojenia Przez Malkę Frankel przeciw Konstantemu Jaworskiemu i Anieli Jaworskiej wygranej summy wekslowej 1161 zl. 50 c. w. a. z p. n. Przymusowa licytacya summy 13.467 złr. m. k. w stanie biernym dobr Zelazówka ut dom. 342, pag. 229, n. 30 on. zaintabulowanej, Anieli z Szołajskich Jaworskiej własnej, dnia 20. grudnia 1866, <sup>2</sup>1. stycznia 1867 i 18. lutego 1867, każdą razą o godzinie 10tej Przed południem się odbędzie, na którychto terminach summa powyższa, a to przy dwóch pierwszych terminach tylko nad lub za nominalną wartość, na ostatnim zaś trzecim terminie także i niżej wartości nominalnej sprzedaną zostanie, - potem że jako wadyum Pięć procentów summy sprzedać się mającej, to jest ilość 707 zł. 261/4 c. w. a. ustanowionem zostało, dalej, że warunki licytacyjne można w registroturze c. k. sądu krajowego przejrzeć, lub ich od-pisy uzyskać, nareszcie, że dla wierzycieli hypotecznych Letusa Moslera i Andrzeja Jaworskiego z miejsca pobytu i życia niewiadomych, lub tez ich z zycia i miejsca pobytu niewiadamych spad-Kobierców, również i dla tych wszystkich wierzycieli hypotecznych, którymby uchwały niniejszej sprawy egzekucyjnej dotyczące nie mogły być doręczone, p. adwokat Dr. Madejski kuratorem, a za-stępcą tegoż p. adwokat Dr. Gregorowicz mianowanym został.

Lwów, dnia 19. września 1866.

G d i f t.

Mro. 19289. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird bem Pinkas Kramper biemit befannt gemadt, daß gegen benfelben über Die Weckselklage bes II. Kindler mit hiergerichtlichem Beschluße vom 7. Rovember 1866 3. 18957 die Zahlungsauflage über die Summe bon 96 fl. 31 fr. oft. D. f. D. G. erlaffen wurde.

Da der Wohnort best Pinkas Kramper unbefannt ift, fo wird hm Gr. Advokat Eminowicz mit Substituirung bes Grn. Abvokaten Maramorosz jum Rurator beftellt und bemfelben die ermähnte Bahlungsauflage jugeftellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 14. November 1866.

Berichts bestimmt.

(1953)C d i f t. Mro. 2876-Civ. Bom Buczaczer f. f. Bezirksgerichte wird fund gemacht, raß über Einschreiten bes Nussim Pohorillo de praes. 31. Skiober 1866 3. 2876 jur Befriedigung ber durch benfelben Begen tie liegende Daffe bes Isaak Hersch Kohn erfiegten Summe bon 2100 fl. on. 2B. fammt 4% Binfen vom 6. Juli 1866, Gerichtes toften pr. 7 fl. 17 fr. und 2 fl. 86 fr., Grekuzionskoften pr. 5 fl. 17 fr. und 6 fl. 8 fr. und der gegenwärtigen Roften im gemäßigten Betrage von 15 fl. 20 fr. oft. 2B. Die exetutive öffentliche Feilbiethung der, ber liegenden Daffe des Isnak Hersch Kohn gehörigen, auf 1500 fl. öft. 28. geschätten Realität RRro. 57 Ct. in Buczacz bewilligt und merten hiezu brei Termine: ber erfte auf ben 13. Dedember 1866, ber zweite auf ben 14. Janner 1867 und ber britte auf ben 13. Februar 1867, jedesmal um 10 Uhr Bormittags bier-

Wovon Nussim Pohorillo, die liegende Maffe des Isaak Hersch Kohn durch ben Rurator Dr. Schaffel, bann die Tabulargläubiger Itte Pohorillo, Chane Hom, Israel Abraham Horn, Chaim Hersch Landau, Marcus Preminger, Golde Gottfried in Buczacz, bie f. f. Kinanzprokuratur Namens bes Grundentlastungsfondes in Lemberg, Naftali Ptefferbaum in Stryj und dann diejenigen Glaubiger, welche erft fpater in bie Bemahr jener Realität gelangen follten, ober benen der vorliegende Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht jugestellt werden könnte, durch den Ern. Landesadvokaten Dr. Bardasch in Stanislau mit bem Beifate verständigt werden, daß der Grunds buchsertraft, bas Schätungeprotofoll und bie Fellbiethungebedingniffe h. g. eingesehen oder in Abschrift erhoben werden können.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Buczacz, am 8. November 1866.

(1950)E d y k t.

Nr. 52643 ex 1866. C. k. sad krajowy we Lwowie wiadomo czyni, iż w celu zaspokojenia sumy 5590 złr. m. k. czyli 5869 zł. w. a. wyrokiem polubownym z dnia 15. września 1859 przez ś. p. Edwarda Lundę przeciw ś. p. Ignacemu Kargerowi wywalczonej, tudzież kosztów egzekucyi 14 zł. 97 kr. w. a. i 28 zł. 45 kr. w. a. odbedzie się na dniu 20. grudnia 1866 o godzinie 10. przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym publiczna licytacya realności pod 1. 127 m. we Lwowie położonej, przy którym terminie rzeczona realność za jakakolwiek cenę sprzedana będzie.

Za cenę wywołania stanowi się szacunkową wartość 19023 zł.

50 kr. w. a.

Chęć kupienia mający obowiązanym jest złożyć wadyum w kwocie 1000 zł. w. a. albo w gotówce, albo w książeczkach galic. kasy oszczedności, albo w obligacyach indemnizacyjnych, albo w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego według ostatniego kursu wraz z kuponami.

Resztę warunków, tudzież akt detaksacyi i stan tabularny mo-

zna w tutejszym c. k. sądzie przejrzeć.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 20. października 1866.

(1952)(3) Lizitazions=Ankündigung ber f. f. Finang = Landes = Direktion für Ofigalizien.

Mr. 38554. Bur Sicherstellung ber Verfrachtung ber Tabatverschleißguter fur bie Beit vom 1. Sanner bis Ende Dezember 1867 aus der Tabaffabrif Winniki, bann aus bem Sabafmagazin in Lemberg und vom Lemberger Bahnhofe ju dem Sabafmagagine in Zot-kiew, dann bes Retourmateriales und leeren Gefdieres jurud, wird die Ligitagion mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerten auf ben 3. Dezember 1866 ausgeschrieben.

Das beiläufige Gewichtsquantum des von Winniki nach Zotkiew verfrachteten Materials beträgt 2560 gtr. vom Lemberger Bahn-hofe jum Zotkiewer Tabafmagagine 500 gtr. und vom Lemberger

jum Zołkiewer Tabakmagazine 1/2 3tr. Das Babium beträgt für Winniki-Zołkiew 300 fl. und für

Lemberg - Zolkiew Zweihundert Gulben.

Die Offerten mit biefem Babium belegt find langstens am 3ten Dezember 1866 um 6 Uhr Abende beim Prafidium ber f. f. Finang-

Landes Direktion ju überreichen.

Im übrigen gelten alle sonstigen in der Lizitazione-Ankundigung vom 19. September 1866 Bahl 33039 festgeseten Bedingungen, so= fern burch die gegenwärtige Unfündigung daran nichts geandert wird, auch für die gegenwärtige Berhandlung im vollen Inhalte, und es hat der Offerent in der Offerte fich barauf ausbrudlich zu berufen. Diese Bedingungen tonnen bei jeder Finang-Bezirke-Direktion

und hierorts eingesehen werden.

Von der k. k. Finang = Landes = Direktion.

Lemberg, am 9. November 1866.

(1951)

Nr. 46507. C. k. sad krajowy we Lwowie dla spraw cywilnych uwiadamia niniejszem pana Tadeusza hr. Golejewskiego, że w skutek prosby Ksawerego Lelowskiego pod dniem 22go marca 1866 do l. 15356 wniesionej, uchwałą z dnia 14. kwietnia 1866 1. 15356 prenotacya sumy 1000 zł. m. k. w stanie biernym dóbr Sapochów dozwoloną została.

Gdy miejsce pobytu p. Tadeusza Golejewskiego wiadomem nie jest, przeto ustanawia się onemuż na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Dra. Dzidowskiego a zastępcą jego p. adwokata Dra. Męcińskiego i doręcza się powyż powołaną uchwałę ustanowionemu kuratorowi.

Lwów, dnia 6. października 1866.

(1966)E b i P t.

EN GINEET D

Mr. 13085. Bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag gur Ginbringung der mit dem ichied Brichterlichen Urtheile vom 8. April 1856 ersiegten Forderung von 1400 fl. KM. ober 1470 fl. öft. W. fammt 5% Zinfen vom 1. Mai 1865 ber früsberen Grefuzionefosten von 12 fl. 2 fr. öft. W. und der gegenwärtis gen Grefugionefosten von 40 fl. 1 fr. bei burchgeführten erften und zweiten Grefuzionegrade die exelutive Feilbiethung des diefer Fordes rung gur Sypothef dienenden dem Solidarschuldner Moses Pinkas gm. D. Gelbard wie Dom. 2. pag. 241. n. 7. haer, gehörigen Bierttheils ber Realität Rr. 7 in Tarnopol ju Gunften bes Schija Gelbard als Beffionar des Jona Gelhard in zwei am 17. Janner 1867 und 14. Februar 1867 jedesmal um 10 Uhr Bormittage abzuhaltenden Termimen, unter nachstehenden Bedingungen bewilligt und ausgeschrieben

1. Bum Ausrufspreise mird ber gerichtlich erhobene Schapungs.

werth von 3815 fl. 9515/40 fr. oft. W. angenommen.

2. Jeder Rauflustige hat die Summe von 318 fl. 60 fr. öfterr. Babr. ale Babium im Baaren ju Bonden ber Feilbiethungefommiffion zu e legen, meldes bem Meiftbiethenden in den Raufpreis eingerechnet, ten übrigen aber gleich nach ter Ligitagion gurudgeftellt merden wird.

3. Der Ersteher ift verbunden ben angebothenen Raufscilling binnen 30 Tagen vom Tage, an welchem ihm ter ten Seilbiethungsaft bestätigende Bescheid zugestellt fein mirt, an bas Tarnopoler Depositenamt um so gemisser baar zu erlegen, als sonst eine Relizitazion diefes 1/4 Realiateantheiles auf Gefahr und Roften bes Raufers aues gefdrieben, und biefes in einem einzigen Termine um welchen Preis immer hintangegeben merben murte.

4. Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen in ber biergerichtlichen Registratur eingesehen merben, und folche merten bei Beginn ber Ligitagion Ceitens ber Ligitagionsfommiffion fundgemacht werden, bezüglich ter Steuer merden die Raufluftigen an bas hierortige Steuers

amt gewiesen.

Sollte bei ben festgesetten zwei Terminen fein bem Schatunge. werthe gleichfommenter ober hoberer Unboth erzielt werden, fo mirb jur Fefift llung erleichternden Bebingungen bie Tagfagung auf den 14. Februar 1867 um 3 Uhr Nachmittage anberaumt, zu welcher Die Dypothefargläubiger unter Undrohung ber Rechtsfolgen bes S. 148 G.

D. vorgeladen merden.

hieron werden die Streittheile, ferner die hypothekargläubiger Herz Freudmann, Rebeka 1ter Ghe Weg, 2:er Ghe Gelbard geborene Luger, Hersch Peczenik, Czarne Weissmann, Aba Gelbard, Moses Leib Margules und Pessie Lea Margules, endlich alle nach dem 7ten August 1866 an die Gewähr der feilzubiethenden Realität gelangten oder von der Feilbiethung nicht rechtzeitig verständigten Spotbefar-glaubiger durch ten in der Person des herrn Dr. Weisstein mit Substituirung bes herrn Dr. Delinowski bestellten Rurator und burch Gdift in Renntniß gefest.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 31. Oftober 1866.

#### Edykt.

Nr. 13085. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Tarnopolu podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że w celu ściągnienia wyrokiem polubownym z dnia 8. kwietnia 1856 wywalczonej wierzytelności w kwocie 1400 złr. mon. konw. czyli 1470 zł. wal. austr. wraz z procentami po 5 od sta od dnia 1go maja 1865 poprzednich kosztów egzekneyi w kwocie 12 zł. 2 cent. wal. austryackiej i niniejszych kosztów egzekucyi w kwocie 40 zł. 1 centa wal. austr. po przeprowadzonym pierwszym i drugim stopniu egzekucyi — publiczna sprzedaż czwartej części wedle Dom. 2. pag. 241. n. 7. haer. do dłużnika Mojżesza Pinkas dw. imion Gelbarda należącej, a powyższej wierzytelności za hypotekę służącej pod liczbą 7 w Tarnopolu położonej realności na rzecz Schije Gelbard jako prawonabywcy Jonasza Gelbard, w dwóch, w dniach 17go stycznia 1867 i 14go lutego 1867, każda raza o godzinie 10tej przed południem odbyć się mających terminach pod następującemi warunkami się rozpisuje:

1. Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa w

kwocie 3815 zł. 95<sup>15</sup>/40 cent. wal. austr. 2. Każdy chęć kupna mający ma kwotę 381 zł. 60 centów wał. austr. jako zakład w gotówce do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, reszty zaś licytantów zaraz po licytacyi zwrócony zostanie.

3. Nabywca jest obowiązany, ofiarowaną cenę kupna w przeciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia uchwały akt sprzedaży potwierdzającej do urzędu składowego w Tarnopolu tem pewniej w gotowiźnie złożyć, ileze w razie przeciwnym relicytacya tej czwartej cześci realności na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela rozpisaną i takowa za jakabadź cenę kupna sprzedaną zostanie.

Resztę warunków licytacyi mogą w tutejszo-sądowej registraturze być przejrzane i takowe będą przy rozpoczęciu licytacyi ze strony komisyi licytacyjnej ogłoszone, względem podatków odseła się chęć kupna mających do tutejszego urzędu poborowego.

5. Gdyby przy wyznaczonych dwóch terminach powyższa czwarta część realności wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkowa sprzedana być nie mogła, na ówczas w celu ułożenia warunków zwalniających wyznacza się termin na dzień 14go lutego 1867 o godzinie Sciej po południu, na któren się wszystkich wierzycieli hypotecznych pod surowością §. 148 ust. pr. sąd. określonych skut-

ków wzywa.

O czem się strony spór wiodące, dalej wierzycieli hypotecznych, mianowicie Herza Frendmanna, Rebeka 1go ślubu Weg, 2go ślubu Gelbard z domu Luger, Herza Peczenik, Czarne Weissmann Aba Gelbard, Mojzesza Leib Margulesa i Royzie Lea Margules, na reszcie wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dnia 7go sierp<sup>nia</sup> 1866 do tabuli weszli lub którzyby o niniejszej licytacyi wcześnie zawiadomieni być nie mogli, przez kuratora w osobie pana adwar kata Weissteina, z substytu<mark>cyą pana ad</mark>wokata Dra. Delinowskieg<sup>o</sup> i przez niniejszy edykt zaw<mark>iada</mark>miaj<mark>ą.</mark>

Z c. k. sadu obwodowego. Tarnopol, dnia 31. października 1866.

Lizitazione Kundmachung.

Bon Seite ber f. f. Gente Direfzion in Lemberg mird hiemit befannt gemacht, bag megen Berpachtung bes Pferdedungere in bil mit militar - ararifden Fuhrmefenepferden belegten Stallungen bit Werner'ichen Quafi-Raferne ju Lemberg. bann megen Sicherstellung der an ben militar-ararifchen und zu Militarzweck n gemietheten Be bauten gu Rohatyo auf Die Beit vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1869 an nachbenannten Orten und Tagen Ligitazione' Berhandlungen mittelft schriftlicher verflegelter Offerte vorgenommen werden, und zwar:

a) wegen Berpachtung des Pferbedungers in ber Wernerichen Duaff = Raferne bei ber f. f. Genie = Direktion ju Lemberg am

5. Dezember 1866 um 91/2 Uhr Bormittags;

b) wegen Ueberlaffung ber Werkmeister Albeiten gu Rohatyn, beim f. f. Genie Direkzions - Filiale zu Stanislan am 28. Dezember 1866 um 10 Uhr Bormittags.

Die Offerte muffen den in den Lizitazione : Protokollen festge" setzten Bedingnissen entsprechen und jene wegen Berpachtung bes Dungere mit einem Batium von 5% bes jahrlich angebothenen Binfes verfeben fein, dagegen die Offerte wegen Ueberlaffung ber Mert meifterarbeiten gu Robatyn ein Dabium von 50 ff. enthalten.

Die Ligitagione-Bedingungen megen Dungerverpachtung tonnen bei ber Benie Direfgion ju Lemberg, jene wegen den Werkmeifter Arbeiten ju Rohatyn bei ber f. f. Genie Diretzion und bem f. f. Stanislauer Genie-Direffione-Filiale in den gewöhnlichen Umtoftunden eingesehen merben.

Lemberg, am 16. November 1866.

(1965)Kundmachung.

Mro. 10735. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird biemit jur öffentlichen Biffenschaft gebracht, daß jur Befriedigung der durch Die Cheleute Isaak und Sara Steuermann wider weiland Magdalena Gutwein erstegten Summe von 10.500 fl. oft. 2B. f. R. G. bie eres futive Beräußerung ber gur Sypothef Dienenden Realitat Dro. 35 in Sambor am 25. Januer 1867 und 22. Februar 1867 unter nach stehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Auerufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Chagunges

werth von 8331 fl. 74 fr. oft. 28. angenommen.

2. Jeder Kaufluftige ift gehalten, den Betrag von 850 flöft. W. als Badium zu Sanden der Lizitazions . Rommission bar zu

3. Der Griteher ift verpflichtet, ben gangen angebothenen Rauf' schilling binnen 30 Tagen nach Rechtsfräftigwerdung bes ben Ligita; gionsaft jur Biffenschaft bes Gerichtes nelmenden Bescheibes auf einmal zu erlegen, sebann wird ihm bas Eigenthumebefret ausgefolgt, alle Laften mit Auenahme ber dom. IV., pag. 279, n. 20 on. ersichtlichen Post traft dieser Lizitazionsbedingungen extabulirt und ouf ben Kaufpreis übertragen und der Ersteter über sein Anlangen in den physischen Besit eingeführt merden.

4. Der Ersteher ift verpflichtet, die auf ber Realität haftenben Chulben - insoweit fich ber zu biethenbe Breis erftrecken mird ju übernehmen, wenn die Glänbiger ihr Geld vor der allenfalls vor' gesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

5. Der Ersteher ift verpflichtet, Die lebertragungegebühr aus

Eigenem zu berichtigen.

6. Im Falle der Nichteinhaltung der Bedingung 3. wird eine neue Lizitazion auf Rosten und Gefahr des Erstehers ausgeschrieben.

7. Sollte diese Ligitagion in den festgesetzten zwei Terminen weder über noch um ben Schätzungewerth veräußert werben, fo mirt zur Feststellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf ben 22. Februar 1867 um 4 Uhr Nachmittage festgefest.

8. In Betreff bes Tabularftanbes und Cchapungsaftes werben die Raufluftigen an die Stadttafel und die hiergerichtlichen Aften

gewiesen.

hievon werden die Erben ber Fr. Magdalene Gutwein, und amar ber dem Leben und Dohnorte nach unbefannte fr. Georg Gutwein, weiters die dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Ft; Anna Miszkiewicz, ferners alle biejenigen, benen biefer Befcheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, endlich biejenigen, welche erst nach bem 14. Ceptember 1866 in die Stadt' tafel gelangen follten, durch ben biemit in der Berfon des Grn. Abs vofaten Dr. Czaderski mit Cubstituirung bes frn. Advokaten Dr. Ehrlich bestellten Kurators verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 31. Oftober 1866.

(1961)

(1) Mro. 17972. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion in Sambor mird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag bei berfelben wegen Berpach ung tes Mauthertrages auf das S. Jahr 1867 allein ober auch auf tas S. Jahr 1868, ober auch auf die S. Jahre 1868 und 1869 an der

a) Wegmauth Sambor an ber Karpathen-Sauptstrage fur 2 Meilen

mit dem Fistalpreise 3577 fl.;

Wen= und Brudenmauth Konivszki an derfelben Strafe, u. z. Megmauth für 2 Deilen und Brudenmauth nach ter 1. Tarifs. klaffe mit tem Fiskalpreise 3199 ff. -

am 29. November 1866 unter den in der gedruckten Ligitagions-Rundmachung ber h. f. f. Finang : Landes - Direfgion deto. Lemberg 12. Ceptember 1866 3. 32077 enthaltenen Bedingungen eine öffentliche Ligitagion mundlich auf jede einzelne Stazion und an tem nachftfolgenden Tage auf beite in concreto und sodann turch Gröffnung der Offerten abgehalten werten mird.

Die Offerten muffen mit dem 10% Babium verfehen bis lang. ftene 28. Movember 1866 beim Vorftande der f. f. Finang : Bezirks-

Direfgion überreicht merben.

Die sonstigen Pachtbedingnisse konnen h. a. und bei ben bierbezirfigen Finangmache-Beitrtoleitern eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang = Bezirts = Direfzion. Sambor, am 17. Movember 1866.

Mr. 11519. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird allen auf bem, auf ben Damen bes Kaspar Starngie ki eingetragenen, im Stryjer Rreife gelegenen Guterantheile Roztoczki mit ihren Forberungen verfichersten Glaubigern biemit befannt gegeben, bag die Grundentlaftungebezirfe = Rommiffion in Bolechow mittelft Entschädigunge = Ausspruch vom 16. Juni 1858 Bahl 212 auf diefem Guterantheile ein Urbarial-Entschätigungs-Rapital im Betrage von 451 fl. 30 fr. RM. ermit=

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Bütern verficherten Blaubiger aufgeforbert, entweder mundlich bet ber ju biesem Zwede biergerichts bestehenden Rommission, ober schriftlich burch das Ginrichungs-Protofoll diefes f. f. Rreisgerichtes ihre Unmelbungen unter genauer Angabe bes Bor und Bunamens und Wohnortes (gauenummer) bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmache tigten, melder eine mit ten gesetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmadt beizubringen hat, unter Ungabe bes Betrages ber angesprochenen Sprothefar-Forberung somohl bezüglich tes Rapitale, als auch der ellenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Boft, und menn ber Unmelder feinen Aufenthalt au-Ber bem Sprengel tiefes f. f. Rreiegerichtes hat, unter Damhaftmadung eines bafelbit befindlichen Bevollmächtigten gur Annahme der gerichtlichen Borlatungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelter, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie zu eigenen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgesendet merben, um fo ficherer bis einschließlich ben 20. Dezember 1866 gu überreichen, wi= brigene ter fich nicht melbende Glaubiger bei der feiner Beit jur Ber= nehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfagung nicht mehr ge= hört, er in die lleberweisung seiner Forderung auf dieses Entschädigungs= kapital nach Maßgabe der ibn treffenden Reihenfolge einwilligend angefeben werden wird, und bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechts: mittel gegen ein von den erschienenen Intereffenten im Sinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkom= men unter der Voraussetzung verliert, daß feine Forderung nach Daggabe ihrer bucherlicher Rangordnung auf bas Entlastungskapital überwiesen worben, oder nach Maggabe bes S. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boben versichert geblie.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 16. Oftober 1866.

Pferde = Bertauf.

Mr. 4722. Nicht megen Defeften, sondern megen Uebergahl werten eine Angahl f. f. Bugpferte an ben Meiftbiethenden verfauft,

am 20., 23. und 27. Movember in Lemberg.

4. und 7. Dezember

in Drohobycz. 26. November

3. und 10. Dezember

wozu Kauflustige eingeladen werden. Lemberg, am 15. November 1866.

Landes = Fuhrmefens = Rommando in Galigien.

Sprzedaż koni

Nie dla pozbycia braków, lecz z powodów, iż ilość przewyższa potrzebę, sprzedaną będzie w drodze licytacyi pewna ilość koni od c. k. pociągów.

Termina licytacyi następujące:

dnia 20., 23. i 27. listopada we Lwowie.

4. i 7. grudnia

w Drohobyczy. 26. listopada

3. i 10. grudnia "

Na te licytacye wzywa się mających chęć kupna. Lwów, dnia 15. listopada 1866.

C. k. krajowa komenda furgonów w Galicyi.

C b i f t.

Mro. 51724. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird über Unsuchen ber Rosa Rachel Selzer ber Inhaber ober ber etwaige Befiger ber rudfictlich ihrer Forberungen wider ihren verftorbenen Chegatten Feiwel Selzer megen 1500 fl. R. M. und 750 fl. R. M. im Sahre 1849 gefällten Rompromiß-Spruches und ber demfelben ju Grunde liegenden Inffripzion aufgeforbert, biefe Urfunden binnen der Frift von Ginem Jahre um so gemiffer vorzubringen, sonft sollen ffe fur nichtig gehalten und ber Auefteller oder Berpflichtete barauf Rede und Antwort zu geben nicht mehr verbunden fein.

Lemberg, am 16. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 15216. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie obwieszcza niniejszem, ze pan Mieczysław hr. Dzieduszycki uchwałą z dnia 3. sierpnia 1863 l. 6294 na zaspokojenie swoich pretensyi rozciagnienie detaksacyi dobr Zukowa i Zukocina w sprawie Feliksa Barczewskiego przeciw spadkobiercom Waleryana hr. Dzieduszyckiego na dniu 17. września 1859 przedsięwziętej uzyskał, i to rozciągnienie czyli ekstenzya na powyższej detaksacyi zanotowana została, i o tem strony interesujące zawiadomienie otrzymały, a zatem na zaspokojenie:

a) 5% odsetek sumy kapitalnej 86037 złp. od 10. listopada

1807 do 30. lipca 1831 zaległych;

b) 5% odsetek sumy kapitalnej 27000 złp. w złocie od 11go grudnia 1793 do 31. lipca 1831 bieżacych;

c) 5% odsetek od 1. lipca 1811 do 31. lipca 1831 zaległych

od kapitału 919 złp. w złocie;

d) 5% odsetek sumy kapitalnej 330 duk. holl. od 1. lipca 1811

do 3. lipca 1831 zaległych;

e) 5% odsetek sumy kapitalnej 33474 złp. 1½ gr. od 1. lipca 1811 do 3. lipca 1831 zaległych;

f) 5% odsetek trzeciej części sumy kapitalnej 7774 złp. 9gr. w złocie za czas od 10go listopada 1807 do 3go lipca 1831 zaleglych;

g) 5% odsetek sumy kapitalnej 33474 złp. 1½ gr. za czas

od 1go lipca 1811 do 30. sierpnia 1836 zaległych;

h) 5% odsetek trzeciej części sumy kapitalnej 7774 zlp. 5 gr. w złocie za czas od 10go listopada 1807 do 30 sierpnia 1856 zaległych, wraz z przynależnemi kosztami w kwocie 30 zł. wal. a. i niniejszej egzekucyi w kwocie 56 zł. 78 c. w. a. przymusowa publiczna sprzedaż dóbr Zukowa i Zukocina do spadkobierców Waleryana hr. Dzieduszyckiego nalezacych, w Kołomyjskim obwodzie położonych na rzecz egzekucye prowadzącego Mieczysława hrabiego Dzieduszyckiego, w dwóch terminach, t. j. dnia 24. stycznia 1867 i dnia 21. lutego 1867 zawsze o godzinie 10tej pr<mark>zed południem</mark> pozwala się, która w tutejszym sądzie obwodowym pod przedłożonemi warunkami odbędzie się.

Jako cena wywołania została przyjęta suma 236510 zł. 80 kr. wal. austr.

Jako wadyum ustanawia się kwota 23651 zł. 4 kr. w. a. Dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy i ekstrakt tabularny

można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

Gdyby te dobra w powyższych dwóch terminach wyżej lub za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, wyznacza się termin na dzień 21go lutego 1867 o godzinie 4tej po południu celem ułożenia ułatwiających warunków licytacyjnych, na któren wierzyciele intabulowani z tym dodatkiem wzywają się, że nieobecni tak uważani będa, jakoby do większości obecnych i swoje zdania dających przystapili.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiaja się obie strony i wierzyciele intabulowari do rąk własnych, zaś wierzycielom z miejsca pobytu niewiadomym, tudzież w razie ich śmierci masie onychże lub spadkobiercom co do imienia, pobytu i życia niewiadomym, jako to: panu Antoniemu hr. Dzieduszyckiemu, Wawrzyńcowi hr. Dzieduszyckiemu, Józefowi hr. Dzieduszyckiemu, pani Józefie Białoskórskiej, Jakubowi Gotkowskiemu, Stanisławowi Piotrowskiemu. pani Annie z Głowackich Dzieduszyckiej, - masie spadkowej po Tadeuszu hr. Dzieduszyckim, masie spadkowej po Salomei hr. Dzieduszyckiej, Teofili z Nowosielskich Gałęzowskiej - p. Henryce Karelinio dwojga imion hrabinie Kalkreuth, panu Piotrowi Gustawowi dwojga imion Kraut, Sewerynowi hrabiemu Potockiemu, Cypryanowi Baczyńskiemu, pani Maryannie z Baczyńskich Świejkowskiej, panu Kwirynowi Niezabitowskiemu, Michałowi Starzyńskiemu, Józefowi hr. Starzyńskiemu, Maciejowi hr. Starzyńskiemu, pani Annie Oriethi, panu Michałowi hr. Wołowiczowi, Józefowi Ulanieckiemu, Cyrylowi Ulanieckiemu, Władysławowi Ulanieckiemu, Henrykowi hr Dzieduszyckiemu, Ignacemu hr. Dzieduszyckiemu, pani Annie z hr Dzieduszyckich hrabinie Roztworowskiej, massie spadkowej Eugeniusza hr. Dzieduszyckiego, Iselowi Schichter, Janklowi Margulesowi, niemniej tym wierzycielom, którymby niniejsza uchwała i późniejsze z jakiej badź przyczyny doręczone być nie mogły, lub którzyby z swojemi prawami do tabuli później weszli, postanawia się za kuratora pan adwokat Dr. Rosenberg ze substytucyą pana adwokata Dra. Maramorosza, którym dekreta wydają się.

O czem się powyższych wierzycieli przez tego kuratora

i przez edykta zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 29. października 1866.

(1968) Runbmachung.

Mr. 10660. Um Iten Dezember I. J. tritt im Otte Bobowa eine f. f. Bosterpedizion ine Leben.

Dieselbe hat sich mit dem Briefpostdienste und mit der postämts lichen Behandlung von Gelds und sonstigen Werthsendungen bis zum Einzelngewichte von 10 Pfund zu befassen, und ihre Postverbindung mittelft der bestehenden täglichen Bothenfahrten Ciezkowice-Grybow zu erhalten.

Der Bestellungsbezirk der k. k. Posterpedizion Bobowa hat aus nachbenannten Orten zu bestehen: Bobowa, Brzana dolna, Brzana górna, Berdychów, Bukowiec, Falkowa, Jankowa, Jasienna, Lipina, Lipniczka, Sedziszowa, Strożna, Zimnawódka im politischen Bezirke Ciężkowice, Siedliska und Biesna im politischen Bezirke Biecz.

Von der k. f. galis. Post=Direkzion.

Lemberg, am 14. November 1866.

(1954) Obwiestczenie. (2)

Nrc. 2365. C. k. urząd powistowy jako sąd w Rymanowie niniejszem ogłasza, że na zaspokojenie należytości p. Józefy Ochęduszkowej przeciw Pawłowi Chromczakowi w summie 100 zł. w. a. z p. n. wywałczonej realność w Zawadce pod I. k. 25, rep. 66 leząca, z domu i 14 morgów, 240 kwadratowych sążni gruntu składająca się, w skutek bezskutecznie upłynionych trzech terminów licytacyi, w czwartym na dniu 19. grudnia 1866 o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym odbyć się mającym terminie licytacyi poniżej ceny szacunkowej 500 zł. w. a. i pod warunkami kupno ułatwiającemi, które w registraturze sądowej każdego czasu przejrzane być moga — sprzedaną będzie, do którejto licytacyi kupienia chęć mających zaprasza się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Rymanow, dnia 14. września 1866.

(1963) E d y k t. (2)

Nro. 19072. C. k. sąd obwodowy jako handlowy w Stanisławowie uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego p. Ludwika Szawłowskiego, że przeciw niemu na rzecz p. Julii Bensdorf zarazem nakaz zapłaty summy wekslowej 1000 zł. w. a. na podstawie wekslu ddto. Rukomysz 3. września 1863 się wydaje i takowy kuratorowi dla niego w osobie p. adwokata Dwernickiego z substytucyą p. adwokata Przybyłowskiego się doręcza.

Stanisławów, dnia 14. listopada 1866.

### Anzeige Blatt.

### ADDIEC SACILISE SPAY VOCASIEC.

### K. A. privilegirte Lemberg = Czernowik = Eisenbahn = Aeselschaft.

#### (1971) Siere Dies Cederic III.

Bom 25. November d. J. an bis auf Weiteres wird auf der Lemberg-Czernowitz-Gisenbahn für Erdäpfel und Spiritus bei Aufgabe von mindestens 200 Boll-Bir. zu einem Frachtbriefe der bestehende Agio-Zuschlag aufgelassen und der für Getreide in Wagen-ladungen festgesetzte Tariffat angewendet.

Außerdem wird für Erdäpfel, Spiritus und Getreibe bei Aufgabe von und über 2000 Boll-gtr. monatlich im Refaktive wege eine Provision von 10 %, wenn diese Artikel für Czernowitz oder Lemberg, und eine Provision von 5%, wenn selbe für andere Stazionen bestimmt sind, gewährt.

Wien, am 17. November 1866.

K. f. priv. Lemberg - Czernowitz Giscnbahn-Gesclischaft.

#### C. k. uprzywił. Towarzystwo kolei Lwowsko-Czerniowieckiej.

## Obwieszczenie.

(1)

Począwszy od dnia 25. listopada az do dalszego ustanowienia opuszcza się pa kolei Lwowsko-Czerniowieckiej od ziemiaków i spirytusu w przesetkach przynajmniej 200 cet. ct. za jednym listem frachtowym istniejący dodatek ażya, i przewóz takowych opłacać się ma wedle taryfy od zboża w przesetkach całowozowych.

Oprócz tego od ziemiaków. spirytusu i zboża oddającym na kolej miesięcznie przynajmniej 2000 cet. cł., zapewnia się 10 procentową prowizyę, skoro artykuły te przeznaczone do Czerniowiec lub do Lwowa, 5 procentową zaś, skoro na inne stacye kolej sa przeznaczone.

Wieden, dnia 17. listopada 1866.

C. k. uprzywił. Towarzystwo kolei Lwowsko - Czerniowieckiej.

#### K. k. priv. Lemberg-Czernowik-Eisenbahn-Gesellschaft.

(1970) Saundendinung. (1)

Jene herren Afzionare der f. f. privil. Lemberg - Czernowitz Sifenbahn: Gefellschaft, welche bisher Ihre Interims: scheine gegen die wirklichen Akzien noch nicht umgetauscht und auch die am 1. November d. J. fällig gewesenen Zinsen noch nicht behosben haben, werden auf die Nechtsfolgen des S. 11 der Statuten und darauf aufmerksam gemacht, daß demnächst die Interimsscheine vollsfändig außer Berkehr gesetzt werden.

Wien, 13. November 1866.

Der Berwaltungerath.

# Minter - Saison

### Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caifon von Somburg bietet ben Fremden alle Unnehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stadte.

Das großartige Conservazionshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; tasselbe enthält einen großen Ball und Concertsaal, einen Speise Salon, Kaffees und Nauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations und Spielsäle. Das große Lesecubinet ist dem Publitum unentgeltlich geöffnet, und enthält die bedeutendsien deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und holländischen politischen Sournale. Die Restauration ist bem rühmlichst befannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt sich die Kurkapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfale hören.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in der Commer Caison, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeiche nete französische Baudeville-Gesellschaft ist engagirt, die in dem Theatergebäude, welches durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversationes hause verbunden ist, wöchentlich drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl Hochwild als auch andere Wildgattungen.

Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst direkter Eisenbahn nach Homburg. Sechszehn Büge gehen täglich zwischen Franksurt und homburg hin und her, und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Thea er, Concerte und sonstige Abendunterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1908—2)